## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen = Comtoir im Posthause.

Nº 240. Sonnabend, den 5. Oktober 1844.

Angekommene gremde vom 3. Oktober.

Gr. Raufm. Pietrowicz a. Czempin, I, im Araber; Gr. Gutep. Koraleweti dus Bardo, fr. Gen. Bevollm. Lichtenftadt a. Pamiattowo, f. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb, v. Budgifgeweffi aus Grabfowo, v. Krzpzanoweff aus Dalimufgfo, D. Brobedi a. Malice, fr. Gutep. Echauft a. Lesniemo, fr. Rand. b. Rechte Gorny a. Berlin, die ben. Partit. Sardt u. Rebichin a. Samter, I. im Hotel de Dresde; Die Brn. Guteb. Baron b. Sigefelb a. Bareborf, Graf Bninefi a. Samofirzel, fr. Ginn Lehrer Ritichel aus Putbus, Sr. Kaufm. Horftig a. Thorn, I. im Hotel de Romes Br. Papierfabr. Bruft aus Munchow, Br. Rupferhammerb. Wernhard aus Moznowo, fr. Cand, theol. Dittmann aus Strzalfowo, I, im Hotel de Pologne; Die Gru. Guteb. b. Bojanoweff aus Cforafgewice, Lafgeweft aus Jergewo, v. Die= fwiaftoweff a. Stupia, v. Wesiereff a. Podrzue, v. Migszyneff a. Pawlowo, Swida aus Polen, Sr. Reg. Ref. Lepfins aus Bromberg, Sr. Partit. v. Bojanomefi aus Ditrowiczno, fr. Runftmaler Bafoweft a. Bobrownif, I. im Bagar; Die grn. Guteb. Raboneti a. Dominowo, v. Bintoweli a. Emchen, v. Rotareli a. Neudorf, I, im Hotel de Hambourg; die Brn. Guteb. Graf Lacti aus Posadowo, v. Trapcynesti aus Gr. Sofolnit, v. Rappard aus Pinne, Frau Guteb v. Szoldrefa a. Popowo, Sr. Probst Bagineti a. Riepruszewo, Sr. Raufm. Breflow a. Berlin, I. im Hotel de Berlin ; fr. Lanbrath Bauer und fr. Juftig-Commiff. Sorft aus Krotofchin, die Grn. Guteb, v. Geargenelli a. Splawie, v. Cfargenefi a. Chelfowo, Frau Guteb. 5. Lipsta aus Ludom, I. im Hotel de Baviere; Sr. Guteb. Polluga aus Surfe, I. in ber goldnen Gane; die Brn. Guteb. v. Twardowefi a. 3dziechowo, v. Ramineft aus Bojanice, Frau Guteb. v. Cfargynsta aus Partowo, I. im fcmargen Abler.

1) Bekanntmachung. Im hopos thekenbuche des im Samterschen Kreise belegenen adlichen Gutes Wierzchaczewo, haften Rubr. III. Nro. 2. 1168 Thir. 5 fgr. zu 5 pCt. verzinsbar, als Rest eiznes Kapitals von 11,500 Thir. Die über diese Post lautenden Dokumente, nämlich:

1) die Schuldurkunde für die Handlung Salomon Moses Lewn Wittwe und Erben zu Berlin vom 14. Februar 1806, gerichtlich recognoseirt den 19. Februar 1806 und 26. März 1806.

2) ber von bem Gute Lipnica, wozu Wierzchaczewo früher gehörte, am 9. Mai 1806 ertheilte Recogniztionsschein,

3) bie Ceffion ber handlung Salomon Mofes Lewn Wittwe und Erben an die Konigl. Hauptbank zu Berlin d, d. Berlin den 12. Auguft 1806,

4) ber, ber hauptbank von bem Gute Lipnica ertheilte Recognitionsschein vom 14. Juni 1823,

5) bie Cession ber Hauptbank an ben Landgerichte-Direktor von Kryger über einen Betrag von 9737 Ihlr. 20 fgr. d. d. Berlin ben 2. Juli 1824,

6) die Autorisation des Ober=Appella, tionsgerichts zu Posen vom. 12, Januar 1827 für den Landgerichts, Direktor von Arnger zur Eingehung dieses Cessionsgeschafts,

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Wierzchaczewa, w powiecie Szamotulskim położonych, zaintabulowane są w Rubryce III. Nr. 2. 1168 tal. 5 sgr. z prowizyą po 5 od sta, jako resztakapitalu 11,500 tal. Dokumenta na summę niniejszą, jako to:

1) dokument dłużny dla handlu Salomona Mojżesza Lewy, wdowy i sukcessorów w Berlinie z dnia 14. Lutego r. 1806. sądownie przyznany na dniu 19. Lutego r. 1806. i 26. Marca 1806.,

2) wykaz rekognicyjny na dobra Lipnice, do których Wierzchaczewo dawniej należało, dnia 9. Maja r. 1806. wydany,

3) cessya handlu Salomona Mojżesza Lewy wdowy i sukcessorów na rzecz Król, Banku Głównego w Berlinie d. d. Berlin dnia 12. Sierpnia r. 1806.,

wykaz rekognicyjny dóbr Lipniecy, Bankowi Głównemu wydany z dnia 14. Czerwca r. 1823.,

5) cessya Banku Głównego na rzecz Ur. Krygera, Dyrektora Sądu Ziemiańskiego, względem summy 9737 tal. 20sgr. d.d. Berlin dnia 2. Lipca r. 1824.,

6) autoryzacya Najwyższego Sądu Appellacyjnego w Poznaniu z dnia 12. Stycznia r. 1827. dla Ur. Krygera, Dyrektora Sądu Ziemiańskiego do zawarcia niniejszej czynności cessyjnej,

- 7) bie Berhandlung bee Friedensgerichts zu Samter vom 28. August 1824, in welcher v. Arnger von den Besiggern ale Glaubiger anerkannt wird,
- 8) bie Ceffion bes b. Kryger über diefen Betrag an die Landschaft ju Pofen d. d. Posen ben 13. Januar . 1827,
- 9) ber über ben Reft von 1762 Thfr. 10 fgr. von ber hauptbant ertheilte Lofchungs-Konfens d. d. Berlin ben 15. Jumi 1826,

10) der notarielle Bertrag d. d. Posen ben 20. Januar 1827, durch welschen der Restbetrag von 1762 Thir. 10 fgr. auf Laurenz von Gieleckt übergegangen,

11) die notarielle Erflarung d. d. Pofen vom 27. Januar 1827, durch welche Laurenz v. Gielecki der Landsschaft zu Pofen einen Betrag von 594 Thlr. 5 fgr. abgetrefen und mit dem Reste von 1168 Thlr. 5 fgr. derselben Cantion bestellt hat,

find verloren gegangen.

Alle diejenigen, welche als Eigenthus mer, Cesstonarien, Pfand: ober sonstige Briefinhaber Ansprüche an die erwähnten Documente, so wie an die Post, über welche ste lauten, haben, werden hierz burch aufgeforbert, sich in dem am 8. November a. c. Vormittags 10 Uhr in unserem Instruktions 3immer vor bem Ober = Laudesgerichts = Referendarius Mits

7) protokuł Sądu pokoju w Szamotułach z dnia 28. Sierpnia r. 1824., mocąktórego Ur. Kryger przez posiedzicieli za wierzyciela uznanym został,

8) cessya Ur. Krygera względem summy niniejszej na rzecz Towarzystwa kredytowego w Poznaniu d. d. Poznań dnia 13.

Stycznia r. 1827.,

9) konsens wymazania na resztę 1762 tal. 10 sgr. przez Bank główny wydany d. d. Berlin dnia 15. Czerwca r. 1826.,

10) układ notaryalny d. d. Poznań dnia 20. Stycznia r. 1827., mocą którego summa resztująca
1762 tal. 10 sgr. na rzecz Wawrzynca Cieleckiego przeszła,

znań dnia 27. Stycznia r. 1827., mocą której Wawrzyniec Cielecki Towarzystwu kredytowemu w Poznaniu summę 594 tal. 5 sgr. odstąpił, a resztą 1168 tal. 5 sgr. Towarzystwu temu kaucyą stawił,

zaginęły.

Wzywają się niniejszém wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele, pretensye do dokumentów powyżej pomienionych, oraz do summy, naktóre wydane zostały, mają, aby się w terminie na dzień 8. Listopada r.b. zrana o godz. 10. w naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Mittelstädt,

telftabt anfiebenben Termine gu melben, -widrigenfalls fie mit ihren Auspruchen praffubirt und die Documente amortifirt werden follen. bien siege Ragig

Pofen, ben 29. Juni 1844.

Ronigt. Dber : Candesgericht. I. Abtheilung.

Poittal Citation. Folgende (2) Berichollenen:

1) die verwittwete Sedwig Rielczewefa (v. Rielczewsta) geborne Tufznieta, Die 1797 in Gnefen gewohnt hat, und über beren ferneren Aufenthalt feine Nachricht porhanden ift.

2) Johann Philipp Braun, ber im Sabre 1812 von Inomraclam, wo er bei bem Bader Schult in ber Lehre war, mit ben Frangofen nach Rugland gegans gen fein foll.

3) Die Gebruber Johann Peter und Friedrich Pereti ober Perfife aus Broms berg, geboren refp. am 27. Oftober 1783 und, 5. Dezember 1785 bon benen ber eine por bem Sahre 1815 bei einem Bau in Fordon feinen Tob gefunden haben, und ber andere 1801 mit bem Regimente Mannftein von Bromberg nach Berlin marschirt fein foll.

4) Der Burgermeifter Stephan Ro. ganisti aus Trzemefzno, ber bon bort im Sabre 1816 nach Polen entwichen ift.

5) Die verchelichte Margaretha Grus bzida (Grodziecka, Grudzieda, Grodzida), fruber verwittmet gewesene Abamsta, Referendaryuszem, Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, albo wiem w razie przeciwnym z preten. syami swemi wyłączeni gostaną i dokumenta niniejsze umorzone będą,

Poznań, dnia 29. Czerwca 1844. Król. Sąd Nadziemiański; thung Ell, Wydziału.

Zapozew edyktalny. Następujące

osoby zapodziane, jako to:

1) owdowiała Jadwiga z Tuszyńskich Kielczewska (v. Kielczewska), która w roku 1797. w Gnieźnie mieszkala i októréj dalszym pobycie wiadomości nie masz.

2) Jan Filip Braun, który w roku 1812. z Inowracławia, gdzie u piekarza Schultz był uczniem, z Francuzami do Rossyi miał się udać,

- 3) Jan, Piotr i Fryderyk bracia Perscy czyli Persike z Bydgoszczy, urodzeni resp. na dniu 27. Października roku 1783. i 5. Grudnia roku 1785., z których jeden przed rokiem 1815. przy budowli w Fordonie śmierć miał podobno znaleść swoją, i drugi w roku 1801. z pułkiem Mannsteina z Bydgoszczy do Berlina pomaszerował.
- 4) Szczepan Rożański, burmistrz z Trzemeszna, który ztamtąd w roku 1816, do Polski miał zbiedz.
- 5) Zamężna Malgorzata Grudzicka (Grodziecka, Grudziecka, Grodzicka), dawniej owdowiała Adamska, która

welche fich mit ihrem Chemann, bem 3åger Michael Grudzicki bor langer als 30 Sabren in Drapfitomo, Schrodger Rreifes, aufgehalten und von da mit bemfelben in ben Gnefener Rreis verzogen fein foll.

granging Katarayna Bar-- 6) Martin Johann Bangels, geboren ben 6. November 1806, Gohn bes 3ims mermannes Johann Bangels, auch Bog= mis, Bagnet genannt, ber mit feinem Ba= ter, in bem Jahre, als Gnefen abbrannte bon Rafel borthin gezogen und uber bef= fen Leben und Aufenthalt feitbem nichts

zu ermitteln gewefen.

7) Die Geschwifter Thabbeus, Algnes, Ratharina und hedwiga Malfowsfi und Deren Salbbruder Johann Repomucen Dalfoweffi aus Inowraclam, bon benen angeblich die Ugnes Catharina, geboren am 20 April 1765 in einem Alter von faum 15 Jahren von bort berichwunden, ber Thaddens 1803 bon ber Manders fchaft nach Inowraclam jurudgefehrt und fich bann bald wieder bon bort entfernt hat, die gedwiga, bor 1773 geboren, une gefahr 20. Jahr alt, von Inowraclam fortgegangen und ber Johann Repomucen, geboren ben 22. Juni 1787 von dort im Sabre 1805 ale Tischlergesell sich auf die w roku 1805. jako stolarczyk na wę-Banderschaft begeben.

8) Johann Smorameti, geboren ben 10. Mai 1779, Sohn bes Abalbert Smo= ramsti (Smarameti) und ber Rofalie ge.

z mężem swym, strzelcem Michalem Grudzickim, dawniej jak przed 30 laty w Orzyszkowie w powiecie Szredskim się bawila i ztamtąd zmežem w powiat Gnieźnieński podobno wyprowadziła się.

6) Marcin Jan Bangels, urodzony na dniu 6. Listopada r. 1806., syn cieśli Jana Bangels, zwanym także Bagnic, Bagnetz, który w roku tym, w którym miasto Gniezno się spaliło, z Naklie tam dotad się przeprowadził, i o którego życiu i pobycie odtad nic wyśledzić nie można.

7) Tadeusz, Agnieszka, Katarzyna Jadwiga rodzeństwo Malkowscy, jako tež brat ich przyrodni, Jan Ne pomucen Malkowski z Inowrocławia, z których podobno Agniszka Katarzyna, urodzona dnia 20. Kwietnia r. 1765. w wieku ledwo 15 lat ztamtad znikła, Tadeusz w roku 1803. z wędrówki do Inowracławia powró. cił, lez zaraz znowu się oddalił, Jadwiga, urodzona przed rokiem 1773. może lat 20 stara, z Inowrocławia wyszła i Jan Nepomucen, urodzony dnia 22. Czerwca r. 1787. z tamtąd drowkę się udał.

8) Jan Smorawski, urodzony w Wieleniu dnia 10. Maja r. 1779., syn Wojciecha Smorawskiego (Smaborne Steinborn zu Filebne, ber im Jahre rawski) i Rozalii z Steinbornow; ktory 1806 nach Ruffisch=Polen gegangen und w roku 1806, podobno do Rossyifich bort beim polnischen Militair engas Polskiej sie udal i tam do wojska Birt haben foll. polskiego wstąpił,

- 9) Chriftian Better aus Ranals Rolonie B., Sohn bes Johann Better aus beffen erster Che, angeblich im Jahre 1825 von dort in die Fremde gegangen.
- 10) Die unverehelichte Catharina Barsbara Pierzchalsta, geboren ben 21. Dcstober 1787, Tochter bes Casimir Pierzchalsti und ber Marianna geborne Sobesta zu Bocianowo, angeblich mit den Franzosen von bort fortgegangen.
- 11) Die unverehelichte Veronica Kasprowicz, geboren den 6. Januar 1807, Tochter des Burgers Andreas Kasprowicz zu Filehne, welche fast noch im findlichen Alter mit ihrer Mutter-Schwester nach Polen verzogen, und seit dem Jahre 1831 feine Nachricht mehr von sich gegeben hat.
- 12) Die unverehelichte. Conftantia Manthej, die fich vor langer als 30 Jahren von Gembice nach Rufland begeben haben foll.
- 13) Bartholomaus Gurzyński, geboren den 13. August 1791, Sohn des Michael Gurzyński, der vor 19 Jahren sich
  von Pomiany bei Strzelno entfernt hat
  und angeblich nach Polen gegangen ift.
- 14) Andreast. Moblibowsti, der 1787 etwa zu Siernit bei Exin gestorben fein foll.
- 15) Der Johann Wichrowsfi, ehemals Exekutor in Gnefen, zulegt in Wyrobki, Mogilnoer Kreifes wohnhaft gewesen, ber im Jahre 1830 nach Polen gegangen,

9) Krystyan Vetter z kolonii Kanalskiej B., syn Jana Vetter z pierwszego małżeństwa, który w roku 1825. ztamtąd podobno poszedł za granicę.

10) Niezamężna Katarzyna Barbara Pierzchalska, urodzona w Bocianowie dnia 21. Października roku 1787., córkaKazimierza Pierzchalskiego i Maryanny z Sobeskich, która podobno z Francuzami się oddaliła.

11) Niezamężna Weronika Kasprowicz, urodzona w Wieleniu dnia 6. Stycznia roku 1807., córka mieszczanina Andrzeja Kasprowicza, która podobno jeszcze w dziecinnym wieku z siostrą swej matki do Polski się wyprowadziła i od roku 1831. żadnej wiadomości o sobie nie dała.

12) Niezamęźna Konstancya Manthej, która się pódobno dawniej jak przed 30 laty z Gembic do Rossyi udała.

- 13) Bartłomiej Gurzyński, urodzony dnia 13. Sierpnia roku 1791., syn Michała Gurzyńskiego, który się przed 19 laty z Pomian pod Strzelnem oddalił i podobno do Polski udał.
- 14) Ur. Andrzej Modlibowski, który podobno w roku 1787. w Siernikach pod Kcynią miał umrzec.
- 15) Jan Wichrowski, dawniej będąc exekutorem w Gnieźnie, a na ostatku zamieszkały w Wyrobkach w powiecie Mogilińskim, który w roku 1830, do Polski się udał,

oder ihre etwa zuruckgelassenen Erben und Erbnehmer werden hierdurch aufgefordert, und von ihrem Leben und Aufenthalt sofort Machricht zu geben, oder in dem am 23. Januar 1845 Normittags 10 Uhr vor dem Herrn Oberlandes Gerichts-Affessor Gestler in unserm Instruktionszims mer anderaumten Termine personlich oder durch einen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Comissarien Schopte, Wogel, Schult II. vorgeschlagen werden, zu melden, widrigenfalls sie für todt erklart und ihr Bermögen ihren nächsten legitiz mirten Erben und Erbnehmern ausgeants wortet werden wird.

Bromberg, ben 29. Februar 1844.

Rouigl. Ober : Lanbesgericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu Pofen,

ben 14 August 1844.

Das Grundstud des Christian Zimmermann und seiner Ehefrau Florentine gebornen Nitschke, Nr. 203. hier auf der Borstadt St. Martin, abgeschätzt auf 9,845 Athlr. 3 Sgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 11. März 1845. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

teraz sukcessorowie ispadkobiercyich wzywają się niniejszém, ażeby nam o swém życiu i pobycie natychmiast dali wiadomość, lub téż zgłosili się w terminie na dzień 23. Stycznia r. 1845. przed południem o godzinie 10. przed Wielmożnym Gessler, Assessorem Sądu Głównego, w naszej izbie instrukcyinéj wyznaczonym, osobiście albo przez pełnomocnika, na którego przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Schoepke. Vogel, Schultz II., gdyż jeżeli ani wiadomości nie dadzą, ani się też niezgłoszą, będą uznani za umarłych, a majątek ich wydanym zostanie najbliższym i wylegitymowanym ich sukcessorom.

Bydgoszcz, dnia 29. Lutego 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział II.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 14. Sierpnia 1844. r.

Nieruchomość tu na przedmieściu St. Marcińskiem pod liczbą 203. leżąca, do Krystana Zimmermana i jego żony Florentyny z Nitschków należąca, oszacowana na 9,845 tal. 3 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Marca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Male unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in diefem Ter= mine zu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Miterben von ben Befigern, namentlich :

a) bie Auguste Bimmermann, Tochter bes Chriftoph Zimmermann,

b) ber Mathias Zimmermann, Cohn' bes David Zimmerman,

d) bie Rinder des in Xiag verftorbenen Johann Gottlieb Nathan Nitschfe,

Raroline Rofine, Anna Susanna, Florentine, Rofine Florentine, Dorothea Wilhelmine, Kerdinand und Benjamin Geschwifter Mitschke, und

d) bie Rinder ber Raroline Reichward, fruher verebelicht gemefenen Biebold,

> Sohann, Friedrich. Emilia i Rudolph

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu współsukcessorowie właścicieli rzeczonej nieru-

chomości, mianowicie:

a) Augusta Zimmermann, córka Krysztofa Zimmermanna,

b) Maciej Zimmermann, syn Dawida Zimmermann,

c) dzieci zmarłego w Xiażu Jana Bogumila Natana Nitschke, jako to:

Karolina Rozyna, Anna Zuzanna, Florentyna, Rozyna Florentyna, Dorota Wilhelmina, Ferdynand i Benjamin

rodzeństwo Nitschke, i d) dzieci Karoliny Reichward, dawniej byłej zamężnej Ziebold.

Jan. Fryderyk. Rudolf

Geschwister Ziebold, rodzeństwo Ziebold, werden hierzu offentlich vorgelaben. Zapozywają sie niniejszem publicznie.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

N 240, Connabend, ben 5. Oftober 1844.

4) Freiwilliger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen,

ben 8. September 1844.

Das Grundstück ber Johann Friedrich, Julie Barbara und Wilhelm Ernst Julius Geschwister Schmädicke No. 12. hierselbst am Graben, soll am 29. November 1844 Bormittags um 11 Uhr an ors bentlicher Gerichtöftelle subhastirt werden,

Nach ber gerichtlichen in ber Regiftra= tur einzusehenden Tare vom 19. Decem= ber 1843 fellt fich ber ju 5 pCt. bereche nete Ertragewerth bes Grundftude auf 11,225 Mtl. 22 fgr. 6 pf. und ber burche Schnittliche Materialboben und Ertrages werth nach Abzug ber gu 5 pCt. fapitas Uffirten Laften auf 8143 Rtl. 26 fgr. 3 Pf. beraus. Das gange Grundfiud nimmt einen Glacheninhalt von 6 Morgen |66 DR ein. Der bagu gehörige unmittelbar an ber Warthe belegene holyplat enthalt 779 DR. und bie Sof= und Bauftellen 1603 | R. Es ift an ber Gerberftrage 192 guß lang und es befinden fich auf bemfelben zwei Wohnhaufer nebft Stals lung und Remifen.

Przedaż dobrowolna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 8. Września 1844.

Nicruchomość do Jana Fryderyka, Julii Barbary i Wilhelma Ernesta Juliusza rodzeństwa Schmaedicke należąca, pod Nr. 12. tu na Grobli leżąca, będzie w terminie d n ia 29. Listopada 1844. o godzinie 11. przed poludniem w miejscu posiedzeń Sądu

drogą subhastacyi przedaną.

Podług taxy sądowej z dnia 19. Grudnia 1843. r., która w Registraturze przejrzaną być może, wynosi wartość tejże nieruchomości podług intraty po 5 od sta obrachowanej 11,225 tal. 22 sgr. 6 fen., wartość zaś materyalów gruntu i intraty przez średnice w zięta po odciągnieniu cięžarów po 5 od sta nakapital obróconycli 8,143 tal. 26 fen. 6 fen. Calka powierzchnia téjže nieruchomości obějmuje 6 morgów 66 pretów kwadratowych. Należący do niej plac na skład drzewa tuż nad rzeką Wartą leżący, zawiera 179 a podwórze i plac budynkowy 1603 pretów kwadratowych. Przy ulicy Grobli jest 192 stóp długi i znajdują się na takowym dwa domostwa, stajnie i remizy.

- 5) Proklama. Die unbekannten Ers ben, beren Erben ober nachsten Bermands ten folgender Personen, als
  - a. bes zu Koronowo am 2. November 1805 verstorbenen Prediger Gesorge Friedrich Cornelius Fischer, bessen Bater in Wormsfelde bei Landsberg a. d. W. Prediger gewessein soll,

b. bes am 7. Mai 1807 in Bromberg verstorbenen Nachtwächters Johann alias Michael Koss,

c. bes am 28. December 1829 3u Grofiwo bei Bromberg verstorbenen Defonomie=Rommissarius Abolph Schwermer,

d. ber am 9. April 1838 verfforbenen unverehelichten Christine Lange, eis ner Tochter ber Marianna Lange verehelichten Pilardfa,

e. ber burch bas Erkenntnis vom 1. Mårz 1842 für tobt erklärten uns verehelichten Therese Pawlowska,

f, bes am 9. November 1836 in Bocianowo bei Bromberg verstorbenes nen Arbeitsmanns Friedrich Wichs mann,

werden hierdurch vorgetaden, sich spatesftens im Termine ben 13. Januar 1845. 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts-Ussessor Muller zu melden und ihre Anrechte nachzuweisen, widrigenfalls der Nachlaß der vorgenannten Erblasser und Erblasses

dwa donostwa, ste nio 1 komie y ...

Proclama. Niewiadomych sukcessorów, ich sukcessorów lub téż najbliższych krewnych następujących osób, jako to:

a) Wojciecha Fryderyka Korneliusza Fischer księdza ewanielickiego na dniu 2. Listopada
1805. w Koronowie zmarłego,
którego ojciec w Wormsfeldzie
pod Landsbergiem n. W. pastoe
rem miał być,

b) Jana alias Michała Koss stróża nocnego w Bydgoszczu na dniu 7. Maja 1807. zmarłego,

c) Adolfa Szwermera, kommissarza ekonomicznego, w Grostwie pod Bydgoszczem nadn. 28. Grudnia 1829. zmarłego,

d) Krystyny Lange, córki Maryanny Lange zamężnej Pilarskiej, na dniu 9. Kwietnia 1838. bezżennie zmarlej,

e) bezżennej Teressy Pawłowskiej, wyrokiem z dnia 1. Marca 1842. za nieżyjącą ogłoszonej,

f) Fryderyka Wichmanna wyrobnika, na dniu 9. Listopada 1836. w Bocianowie pod Bydgoszczem zmarłego,

wzywamy niniejszém, aby się najpóźniej w terminie d nia 13. Stycznia 1845, w tutejszym Sądzie przed W. Assessorem Sądu Głównego Mueller zgłosili i swe prawa udowodnili, w razie zaś przeciwnym pozostałość wspomnionych spadkodawców i spadchen Fistus anheim fallt.

Bromberg, ben 22. Marg 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

rinnen als herrenloses Gut bem Koniglis kodawczym jako res derelicta krol. fiskusowi przysądzoną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 22. Marca 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

6) Proclama. Auf bem Burgergrundftude no. 90. gu Riefenburg fiehen aus bem Erbreceffe vom 2. April 1780. fruber zufolge Berfugung de eodem dato gur Gintragung notirt, an mutterlichen Erbtheilen ber Gefchwifter Ragulte von bier und zwar 25 Athle. 6 Sgr. 7 Pf. fur ben Carl Daniel, 25 Athle. 6 Sgr. 7 Pf. fur die Florentine Rubrica III. Nr. 1. mittelft Berfugung vom 5. November 1836. eingetragen, bon benen ber gegenwartige Besitzer bie vollsfandige Befriedigung behauptet, ohne eine tofchungefabige Quittung beibringen gu tonnen. Gin Inftrument über diese Forderung ift nicht ausgefertigt. Die Florentine Rasulte ift am 11. Febr. 1784. geftorben und von ihrem Bruder Carl Daniel Rasulfe beerbt worden, aber auch Diefer bereits am 18. November 1816. ju Bachasberg bei Chodziefen verftorben, und hat feine, im erffen Tertial 1832, ebendafelbft ohne Leibederben verftorbene Wittwe Unna Chriftine geb. Goofe ale teftamentarifche Universalerbin binterlaffen. Alle Diejenigen, welche auf die gedachte Forderung aus irgend einem Grunde als Erben, Ceffionarien, Pfand, und fonftige Inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, ihre Unspruche auf die eingetragene Poft von 50 Rthlr. 13 Ggr. 2 Df. fpateftens in dem Termine ben 31. Dftober c. Bormit= tage 11 Uhr auf hiefigem Gerichte-Lotale anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Unspruchen auf bas Grundflud prafludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Forderung im Sypothe= Fenbuche gelbicht werden wird. Riefenburg, ben 3. Juli 1844. Ronigliches Land= und Stadtgericht.

Der Schloffermeifter Albert Sans nemann und die Charlotte Amalie Rrichn bier, haben mittelft Chevertrages vom 4. September c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Kenntniß ges bracht wirb.

Birnbaum, am 5. September 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że Albert Hannemann slosarz i Szarlotta Amalia Kriehn, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Międzychód, dn. 5. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Bekanntmachung. In ber Peter und Catharina Dehringfchen Nachlaffache follen bas überflüßige lebende und tobte Inventarium, verschiedene Mobilien und fonftige Wirthschaftegerathe in termino ben 10ten Oftober 1844. Borm. 10 Uhr in loco Ottorowo bor bem Roms miffarius, gand = und Ctabtgerichte. 21fe feffor Ririch meiftbietenb gegen baare Bablung verfauft werben, mogu Ranf= Inflige bierburch eingelaben werben.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Steckbrief. Die unten fignas 9) liffrte Maurerfrau Marianna Linfomsta, gegen welche bier bie Rriminal = Unterfu= chung wegen Diebstahls eingeleitet worden, hat ihren bisherigen Aufenthalt Dofen beimlich verlaffen.

Alle Militair = und Civilbehorben mer= ben ersucht, auf dieselbe gu bigiliren und im Betretungefalle fie an und abführen gu laffen.

Signalement.

- 1) Alter, 25 Sahr;
- 2) Große, 4 guß 8 3011:
- 3) Saare, braun;
- 4) Stirn, frei;
- 5) Augenbraunen, ichwar3;
- 6) Augen, braun;
- 7) Dafe, flumpf und lang;
- 8) Mund, gewöhnlich;
- 9) Bahne, porne gut;
- 10) Rinn, ovat: 11) Gefichtsform,

Obwieszczenie. W interesie pozostałości po ś. p. Pietrze i Katarzynie Nehring małżonkach, inwentarz żywy i nieżywy, rozmaite ruchomości i inne sprzety gospodarcze w terminie dnia 10. Października 1844. o godzinie 10. na miejscu w Ottorowie przez wyznaczonego do tego Kommissarza Ur. Kirsch, Assessora Sadu Ziemsko-miejskiego, najwięcy dajacym za zapłaceniem gotowka sprzedane bydź mają, do czego chęć ku-Samter, ben 19. September 1844. pienia mający niniejszem się wzywają,

Szamotuły, dn. 19. Września 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

List gończy. Niżej opisana Maryanna Linkowska, żona mularza. przeciw któréj z prawa kryminalna o kradzież się toczy, oddaliła się potajemnie z Poznania, miejsca swego pobytu.

Wzywamy przeto wszelkie władze wojskowe i cywilne, aby na nia baczenie dawały i w razie przytrzymania do nas odstawić kazaly.

Rysopis.

- 1) wiek, lat 25;
- 2) wzrost, stop 4. cali 8;
- 3) włosy, ciemne;
- 4) czoło, otwarte;
- 5) brwi, czarne;
- 6) oczy, ciemne; 7) nos, długi;
- 8) usta, zwyczajne;
- 9) zęby, na przodzie dobre;
- 10) podbrodek, okrągławe; II) skład twarzy,

12) Gefichtefarbe, gefunb;

13) Sprache, polnifch u. etwas beutsch;

14) befondere Rennzeichen, feine. Befleidung.

Ein schwarzkattunenes Kleib, eine blauund rothstreifige Schurze, ein grun, und rothbuntes wollenes Tuch, eine weiße haus be, ein altes hembe, alte leberne Schuur, schuhe, blaue baumwollene Strumpfe.

Pofen, am 17. September 1844. Ronigliches Inquisitoriat.

10) Bekanntmachung. Der Mihlenbesitzer Ladisch zu Wreschin dieöseitigen
Kreises beabsichtigt, ben von seinem Vorsbesitzer dem Müller Krüger dortselbst in
dem Mühlen-Sebäude im Jahre 1840.
ohne Konsens der Landespolizei-Behörde
angelegten und daher unter Siegel gelegs
ten Grüß= und Delstampsgang mit übers
haupt 6 Löchern im Grubenbaume, wos
bon drei dem Grützsamps= und die übris
gen drei dem Delstamps. Werke angehören,
nebst einer Delpresse, in Gebrauch zu
nehmen und hat hierzu die Ertheilung
des Konsenses anchgesucht.

Auf Grund der Bestimmungen bes Allsgemeinen Landrechts Theil II. Titel XV. §. 229 seq. und der Besanntmachung im Bromberger Amteblatt pro 1828. Seite 69 et seq. werden nun diesenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen die Anlage qu. berechtigt glauben, hierdurch aufgesorbert, ihre Einwendungen binnen 8 Wochen praklusivischer Frist bei dem unterzeicheneten Landratheamte anzubringen, weil

12) cera, zdrowa;

13) mowa, polska i cokolwiek niemiecka;

14) znaki szczególne, żadne. Odzież.

Suknia z czarnego kartunu, fartuch w paski niebieskie iczerwone, chustka bawelniana w zielone i czerwone kwiaty, czepek biały, koszula stara, bóciki stare skórzane, pończochy bawelniane modrego koloru.

Poznań, dnia 17. Września 1844. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Właściciel młyna Wrzesinie Ladisch w tutejszym powiecie, zamierza w domu poprzednikaswego, młynarza Krügra, któren w roku 1840. bez zezwolenia policyjnego jeden ganek do kaszy, a drugi do fabrykacyi oleju o sześć stępach założywszy zapieczentowanem został, tak przejąć w używaniu, aby trzy stępy do kaszy, trzy do oleju, i resztę należących się narzędziów do prassowania oleju używanemi bydź mogli, dopraszając się na tokonsensu policyjnego.

Na mocy rozporządzenia Prawa powszechnego krajowego, Części II. Tyt. XV. §. 229. i następnych, jako też obwieszczenia umieszczonego w Dzienniku urzędowym Bydgoskim za rok 1828. na stronicy 69. i innych, wzywają się wszyscy, co przeciw założeniu takowemu sądziliby się mieć prawo, aby w przeciągu 8 tygodni pod prekluzyą podpisanemu

nach Ablauf biefer Frist kein Ginspruch angenommen, sondern ev. ber Ronfens ertheilt werden wird.

Czarnifau, ben 25. Septer. 1844.

Ronigliches Lanbrathe=Umf.

Urżędowi Radzco Ziemiańskiemu oppozycye swoje podali, ile po upłynieniu czasu tego na żaden wniosek uważano nie będzie i owszém żądane zezwolenie udzieloném zostanie.

W Czarnkowie, d. 25. Wrześn, 1844. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

- 11) Bei Otto Wigand in Leipzig erscheinen: Thier's sammtliche historische Werke, beutsch von Dr. W. Jordan. 1) Geschichte der französischen Respolution. In Schillerformat; in Bandchen von 8—9 Vogen, auf Velinpap.; mit neuer Petit=Schrift. Preis a Band 5 Sgr. Der iste und 2te Theil haben so eben die Presse verlassen; monatlich erscheinen 2 Theile. Die Geschichte der französischen Revolution wird 20 Theile umfassen. Diese meisterhafte Uebersetzung ist die erste und einzige, welche das Original vollständig und tren wiedergiebt. In Posen bei E. S. Mittler zu haben.
- 12) Im Berlage von G. P. Aberholz in Breslau ist so eben erschienen und bei E. S Mittler in Posen zu haben: Das Medizinalwesen bes Preussischen Staates; eine sustematisch geordnete Sammlung aller auf basselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung, in ben von Kamptschen Annalen und in beren Fortsetzungen durch die Ministerialblatter enthaltenen Berordnungen und Reseripte, in ihrem organischen Jusammenhange mit ber früheren Gesetzebung dargestellt, unter Benutzung des Archivs des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts, und Medizinal-Angelegenheiten von

L. von Ronne, und Heinrich Simon, Kammergerichts=Rathe, Stadtgerichts=Rathe. Erster Theil 53 Bogen gr. 8. Preis 2 Athlr. 22½ Sgr.

13) Probates Universal : hausmittet bei allen außern Berletzungen. — Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Der Selbst : Arzt bei außern Berletzungen und Entzundungen aller Art, oder: Das Geheimniß, durch Franzs Branntwein und Salz alle Berwundungen, Lahmungen, offene Bunden, Brand, Rrebsschäden, Zahnweh, Rolik, Rose, so wie überhaupt alle außern und innern Entzündungen ohne hülfe des Arztes zu heilen. Ein unentbehrliches handbuchlein für Jedermann. Herausgegeben von dem Entdecker des Mittels William Lee, Aus dem Englischen. 8. Geheftet 10 Sgr.

14) Für Landwirthe. Bei und ist so eben erschienen und bei E. S. Mittler in Posen zu haben: Der angehende Pachter, ein Handbuch für Kameralisten, Gutsbesitzer, Pachter, Bonitirer und Theilungs. Commissarien, worin das Werth. Berhältnis des Bodens, die verschiedenen Feld-Eintheilungen und Wirthschaftsarten, übliche Besamung und Ernte. Ertrag, Feld, und Haus-Arbeiten, Unterhaltungs-tosten von Menschen und Thieren, die Verhältnisse bet der Viehzucht u. dgl., nach richtigen Ersahrungen in gedrängter Kürze dargestellt werden; nehst einem Ertragse Unschlag eines Suts von 450 Morgen, von G. H. Schnee. Fünste Auflage.

8. geb. Preis 26½ Sgr. Halle, September 1844.

6. A. Schwetsche und Sohn.

15) Im Berlage von G. P. Aberholz in Breslau ift so eben erschienen und bei E. S. Mittler in Posen zu haben: Das Polizeiwesen bes Preuß. Staates; eine sossenatisch geordnete Sammlung aller auf dieselben Bezug habens den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die Preußischen Stanten, in den v. Kamphischen Annalen für die innere Staats, Berwaltung und in deren Fortsetzungen, durch die Ministerial-Blätter enthaltenen Verordnungen und Rescripte, in ihrem organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzgedung dargestellt, unter Benutzung des Archivs des Ministeriums des Innern und der Polizei, von L. von Könne, Kammergerichts. Kathe, und Heinrich Sim on, Stadtgerichts Rathe. Neue, mit den Ergänzungen dis Juli 1844, vervollständigte Ausgabe. 3 Bande. gr. 8. geh. Preis 6 Rthlr.

Supplement, Band, enthaltend die bis Juli 1844. erlaffenen Berordnungen für die Besiher bes Isien und 2ten Bandes. gr. 8. geh. 22½ Ggr.

<sup>16)</sup> Im Konigreich Polen und Gubernium Sandomir sind Guter zu verpachten, in welchen sich sowohl Sisenbergwerke, als bedeutende Sisenfabriken befinden. Es werden hier jahrlich 30,000 Centner Sisen producirt. Es gehören hierzu eine jahr, lich 6000 Athle. betragende Propination, so wie 2000 Athle. jahrliche Grundzinssen, ferner 20,000 Klaftern Holz, für welche jahrlich 2000 Athle. auffommen. Endlich gehören dazu 15,000 jahrliche Hand, und 20,000 Spanndienste, so wie 2 in wirthschaftlichem Zustande sich befindende Vorwerke. Pachtlustige wollen sich an den Abvolaten Jozef Lopacinski, wohnhaft unter Nr. 586. B. Lange Straße in Warschau, wenden, welcher dienaheren Bedingungen hierüber mitzutheilen bereitisk.

<sup>17)</sup> Zamieszkując przez niejaki czas miasto Miłosław w obwodzie Wrześnieńskim, powziąłem zamiar pobyt moj oznaczyć jakąś pamiątką, któraby ulgę

przyniosła cierpiącej ludzkości. Tym końcem zniólszy się ż miejscowemi władzami, które najgorliwiej tę myśl przyjęły, postanowilem dać koncert na Wioloncelli na dochód dobroczynny. Odzywam się więc do Szanownych Obywateli z miejsc pobliższych, aby raczyli obecnością Swoją zaszczycić ów koncert, który odegranym zastanie w Miłosławiu na dniu 12. Października 1844. r. o godzinie 4. popołudniu w domu Funtowiczowej wdowy. Cena od wnijścia ustanowioną została po 1 Tal. Samuel Kossowski.

18) Einem hochzuberehrenden Publikum zeige ich hiermit ganz ergebenft an, baß to bas Raffeehaus, Neuhollander genannt, an der Berliner Chausie gelegen, von Michaelis d. J. übernommen habe. Ich werde stets für gute Getranke, warme und kalte Speisen bestend zu sorgen bemuht sein und bitte ganz ergebenft um zahlreichen Zuspruch. August Rensch, Labagist u. Müllermstr a. d. Berliner Chaussee.

19) Cirque equestre. heute große Vorstellung ber hohern Reitfunft und Pferbe:Dreffur. Bum erstenmale: Graf Poloweli oder die Berbannung bes Mazeppa-Vorher gang neue Produktionen ber bobern Reitfunft. Morgen keine Vorstellung. E. Reng, Runste und Schulbereiter.

Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                                      | Freitag ben<br>27. Septbr. 1844.                 |                                      | Montag den<br>30. Septbr 1844. |                   | Mittwoch den<br>2. Oftober 1844.                                                                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | vou<br>Mr.fgr.pf.                                | bis<br>octlige.vi.                   | von<br>Mr.fgr.vf.              | bis<br>niv.fgr.pf | von<br>Ner.fgr.vf.                                                                              | bis<br>Mr.fgr.pf                           |
| Meizen der Scheffel  Roggen dito  Gerste dito  Hafer dito  Buchweizen dito  Erbsen dito  Artosfeln dito  Beu der Centner à 110 Pfund  Stroh das Scholl à 1200 Pfund  Butter ein Garniec oder 8 Pfund | 1 11 - 29 - 16 - 1 - 29 - 8 - 22 - 4 12 6 1 10 - | 1 1 -<br>1 - 8 6<br>- 23 -<br>4 15 - | Am 30.<br>wie vor              | Septbr. lehend.   | 1 10 —<br>— 29 —<br>— 16 —<br>— 16 —<br>— 29 —<br>— 29 —<br>— 8 —<br>— 22 —<br>4 12 6<br>1 15 — | 18 - 18 - 18 - 1 2 - 1 2 - 9 - 23 - 4 15 - |